## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 123.)

17. Pazdziernika 1844.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Drień<br>i<br>miesiąc | Gras                            | Barometr sprowa-<br>dzony do 0 <sup>th</sup><br>Reaum. miary<br>paryskiej wiedeńsk.                         | Termo-<br>metr<br>Reaum,                           | Psychro-<br>metr<br>linije<br>parysk.pCt                                                                     | Ombro-<br>metrmia,<br>paryzh. |         | Stan atmosfery                                       |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| 13.Paździer. ]        | 10 N.<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 172   27 11 1 27, 172   27 11 1 27, 186   27 11 2 37, 146   27 10 9 27, 044   27 9 6   27, 051   27 9 7 | +10,4<br>+ 5,6<br>+ 6,0<br>+10,6<br>+ 8,2<br>+ 8,3 | 2,85 89,82<br>4,00 83,50<br>3,09 95,30<br>3,14 93,36<br>4,15 85,03<br>5,72 92,50<br>3,78 92,56<br>4,68 82,38 | 0, 302                        | Wschod. | pohryto, deszcz.  —————————————————————————————————— |

Sredni stan wilgoci dnia 13. Października: 89,54; dnia 14. Października: 90,30; dnia 15. Października 89,44 pCt.
Temparatura powietrza ( majwiększa ) 13. Październ. ( +10°0 ) 14. Październ. ( +10°8 ) 15. Paździer. ( +13°0 ) 15. Paździer. ( +5,7 )

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia t3. Października: Hrabia Posiński Adolf, z Sambora. — Huberth, c. k. Kapitan, ze Złoczowa. — Hochleitner, c. h. Kapitan, z Brzeżan. — Pappara Stanisław, z Batiatycz. — Garapich Władysław, z Podgórza. — Turczyński Jan, z Soposzyna

Dnia 14. Października: Książe Jablonowski Ludwik, z Tarnowa. — Hrabia Dziednazycki Kazimierz, a Niestuchowa. — Hrabia Potocki Henryk, z Brzeżan. — Smarżewski Nikodem, z Artasowa. — Pappara Felix, z Zubowmostu. — Żebrowski Tadeusz, z Koniuszek. — Micewski Adam, z Tuczembów. — Klimaszewski Piotr, ze Ztoczowa.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Daia 13. Października: Swierzawski Ludwik, do Rudnik. — Wattarasiewicz Igracy, do Stryja.

Daia 14. Października: Książę Sapieha, do Przemyśla. — Gurtler, c. h. Kapitan, do Stryja.

- Korabiewski Mikoścj, do Sichowa. — Parzelscy Karol i Franciszek, do Dmytrowa.

|                                         | ** 4       |
|-----------------------------------------|------------|
| Dnis 10, Pazdziernika. Sra              | inia ceas. |
| pCin.                                   |            |
| Obligacyja długu stanu                  | 1110 5116  |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 | ,          |
| 20 250 ZR                               | 329 318    |
| za 50 ZB                                | 65 718     |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 | )          |
| Hamery nadwornej, dawniejsnego (# 1/2   | ) 64 314   |
| długu Lombardzhiego, tudnież we (2 1/4  | ) 58 14    |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po. (2   | )          |
| švenki (1 3)4                           | ) —        |
| Listy zastawns galicyjskie, za 108 ZłR. | -          |

Hurs wexlowy w M. K.

2 dnia 10. Pazdziernika.

Amsterdam, za 100 talar. Hur. tal. 133 w. 2 mis.

Angaburg, za 160 ZR. Rur.; ZR. 97 3;8 g. Uso.

Frankfurt m. M. za 130 ZR. 20 fl. stopy Zh. 97 3 mis.

Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte ZR. 113 5;8 t mis.

Mamburg, za talar. bank. 100; Rur. Tal. 142 3,8 w. 2 mis.

Livorno, za 300 Lira Toscany ZR. 96 5;8 g. 2 mis.

Londyn, za funt zaterlingów ZR. 9-40 w. 3 mis.

Radyolan, za 300 austr. Lir. ZR. 98 3;4 g. 2 mis.

Marsylija, za 300 franków ZR. 113 1;2 g. 2 mis.

Psryli, za 300 franków ZR. 113 3;4 w. 2 mis.

| deński.                              |           |            |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| Dnia 11. Października.               | 5rec      | inin cana. |
|                                      | pCtu.     | w M. R.    |
| Obligacyje dingu Stanu               | (5        | )110 3/16  |
| detto                                | <b>C4</b> | 1108 112   |
| detto                                | (21)2     | ) 61       |
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej | (3        | )          |
| Kamery nadwornej, dawniejszego       | (2 119    | ) 64 314   |
| dinga Lombardzkiego, tudzież we      | (21)4     | ) -        |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po-   | (2        | ) —        |
| äyçıki                               | (1 3 4    | ) —        |
| Listy vastawne galicyjskie za 100 Zł | R         |            |
|                                      |           |            |

### Kurs lwowski

w montcia konwencyjonalnej.

Dnia 16. Października. 2r. kr.
Dnia 16. Października. 4 33 1j2
Dniat cesarski 5 36
Rubel rossyjski 1 33

Finzant polski (6 zł. pol.)

Listy zattawne galicyjekie (bez kuponu) (za 100 zr.) żądają 98

## Doniesienia urzędowe.

(3257) Ediktal-Borladung. (2)
Mro. 183. Womit Johann Krasnodemski vel
Sadowski vom Saus-Mro. 87 aus Dzurkow im Verlaufe von 3 Monathen in seine Beimath einberufen wird; nach Versauf Siefes Zeitraums selber ben bestehenden Vorschriften gemäß geahndet wird.

Dzurkow am 21ten September 1844.

(3250) E b i f t. (2) Mro. 350. Der unbefugt militärpflichtige Inde Abraham Basler ex Haus Niro. 68 von Ofpiny, wird hiemit zur Rudfehr in seine Heimath binnen 6 Wochen ben Vermeibung gesehlicher Folgen aufgeforbert.

Dominium Olpiny am 27. September 1844.

(3233) Ebiktal Borladung. (2)
Mro. 258. Die auf den Uffentplag berufenen und wegen Ubwesenheit nicht erschienenen militär, pflichtigen Individuen, als:

Haus-Mro. 73. Jarko Szelefontiuk,

251. Dmytro Andrejezuk,

301. Mikoła Serheniuk,

-- 329. Wasyl Ralin, -- 344. Petro Hrycaniuk,

350. Semen Stadnik,

143. Jurko Dolinski,

werden hiemit angewiesen binnen 3 Monaten vom Tage der Rundmachung dieser Vorladung an, gerechnet, in ihre Beimath rudzukehren, und sich beim Dominio zu melden, als sonst dieselben als Refrutirungsstüchtlinge nach Umständen auch als Auswanderer nach dem a. h. Patente vom Jahre 1832 behandelt werden wurden.

Czortowiec ben 16. September 1844.

3209) Ediftal - Vorladung (3)
Mro. 698. Vom Dominium Radtow wird ber militärpflichtige Franz Kubalski aus Haus-Mro. 89 aus Radtow hiemit aufgefordert, binnen vier Wochen hieramts zu erscheinen, widrigens berfelbe als Refruttrungsfluchtling behandeltwerden wird.

Dominium Radlow am 1. Oftober 1844.

Nro. 26288. Cacsareo - Regium in Regnis Garliciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopaliense de domicilio ignotis judaeo Benio Landes tum Dno Josoni Ambros medio praesentis Edicti notum reddit; contra eosdem de praes. 23. Augusti 1844. Nr. 96238. ex parte judaci Rachmiel Mieses tum Massae successio-

nalis olim Tobias Rosensiein respective mino-

ronnis haeredis Simche Rosenstein in assistentia tutellae Judith Rosepstein et Rachmielis Mieses puncto decernendae extabulationis Summae 2000 flp. pro re judaci Benio Landes in statu passivo domus sub Nr. 553 2j4 Leopoli sitae Dom. 42. pag. 292. num. 17. oner. intabulatae cum omnibus juribus consocutivis et subonerationibus de 1/4 parte domus sub Nr. 553 214 Rachmielis Mieses et de 114 parte ejusdem domus massae successionalis post olim Tobiam Rosenstein propria huic Judicio libellum exhibitum, Indiciique opem imploratam case. -- Ob commorationem conventorum ignotam corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Duniocki cum subatitutione Domini Advocati Tarnawiecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam portractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 9. Decembris 1844, hora decima matutina praefixo hie r. Nob. Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligondum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quan defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, ot causa noglecta fuorit, dadum ouit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Septembris 1844.

(3190) Edictum. (3)

Nro. 25866. Per Caes. Rug. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium, Leopolicuso D. D. Rosaliae Jarocka, Juliae Jarocka, Mariannae Pomerbach, et Adamo Sadkowski medio pracsentis Edicti notum redditur; sub hodierno Tabulae reg. dispositum esse, ut consecutive ad hujatem resolutionem ddto. 1. Maji 1844. Nr. 9073. in fundamento ingressati ut Instr. 592. pag. 14. decreti addictae per Regimentum Uhlanorum Ppis Schwarzenberg sub 2. Junii 1843. Nr. 405 post Carolum Postopski haereditatis, haoredes Caroli Postepski pre proprietariis Summarum 189 fl. 43 3/5 xr. et 2386 fl. 30 3/5 xr. M. C. cum usuris pro re Caroli Postepski apper banis Stroniatyn ot Pedliski Dom. 137. pag. 4. nr, 39. on. haerentium et quidem 1mo Josephum Postepski in duabus sextis, 2do Agnethim Postepska viduam post Philipum Postepski in una sexta, 3tio proles Barbarae Jarocka, velut, Adamum Jarocki, Dominicum Jarocki. Apoloniam Kryszkiewiczowska, Rosaliam Jarneka, et Juliam Jarocka hosomnes in una sexta, 4to. Proles Annae Pohorecka, 2do voto Sadkowska, velut Romanum, Czjetanum et Stanislaum Pohoreckie, tum Mariannam Pomerbach, et Adamum Sadkowski hes iterum omnes in una sexta, tandem 5to. Simonem Postepski in una sexta partibus intabulet, porro consecutivo ad resolutiones ddts. 26. Junii 1844. Nr. 12529. et ddto. 5. Augusti 1844. Nr. 22745. 1mo Antonium Krzysztofowicz pre proprietatio duarum sextarum partium Summarum 189 fl. 43 3/5 xr. et 2386 fl. 30 3/5 xr. super bonis Stroniatyn et Podliski pro re Caroli Postepski hacrentium, ex decreto addictae post Carolum Poatépski hacreditatis vi resolutionis ddto. 1. Majî 1844, N. 9073. pro re Josephi Fostepski intabulatatum, 2do ex Cossione per Agnethim Poatepaka edita, petito ad Nr. 12529 844 sub D. adclusa, Antonium Iirzysztofowicz pro proprietario unius sextao partis earundem Sunimarum pro re Agnethis Postepska intabulatae, 3tio. ex Plenipotentia E. et Cessione F. petito ad Nr. 12529 1844. edjacentibus Antonium Krzysztofowicz pro proprietario unius sextae partis earundem Summarum, Adamum Jarocki, Dominicum Jarocki, Rosaliam Jarocka, Julianam Jarocka respicientis, 4to ex Plenipotentia G. et Cessione H. petito ad Nr. 12529 844. adjacentibus, eundem Antonium Krzysztofowicz pro proprietario unius sextae partis earundem Summarum, Romanum Cajetanum et Stanislaum Pohoreckie, tum Mariannam Pomerbach et Adamum Sadkowski respicientis intabulet, tandem 5to. ex Cessiono J. petito ad Nr. 12529/844. adjacente, Carolum Bagiński pro proprietario partium Summarum 189 fl. 43 3/5 xr. et 2386 fl. 30 3/5 xr. M. C. pro re Antonii Krzysztofowicz intabulatarum, intabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium ipsarum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Onyszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Septembris 1844.

(3229) E d i f t. (3) Mro. 25984. Vom f. f. Lemberger Candrechte

. Itene. den dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben des Vinzenz Szeptycki und des Joseph Grafen Ostrorog mittelst des gegens wärtigen Editts befannt gemacht: daß mit dem biergeeichtlichen Bescheide vom 26ten März 1844 der B. 4738, der Nachlaß des am 20ten April 1820 zu Lemberg verstorbenen Joseph v. Szeptycki nach vorläusiger Sicherstellung des von dem illiquiden Nachlaße bemessen Krankenhausbeis

trags pr. 164 fl. 47 fr. Con. Munge auf mehre, ren Maffaaftiven,

a) in einem Drittheile tem Stn. Joseph Grafen Ostrorog, Sohne der Schwester der verflorbenen Eleonora Grafian Ostrorog;

b) in einem Drittheile bem herrn Martin Anton Szeptycki und ber fr. Thekla Szeptycka verebelichten Runaszowska, als Kindern bes Bruders des verstorbenen, frn. Michael Opuphrius von Szeptycki zu gleichen Theilen unter sich, folglich jedem in 136 Theile, endlich

c) in einem Drittheile, bem Herrn Vinzenz Szeptycki Schne, und dem Herrn Konstantin Zaborowski Enkel des zweiten Bruders des verstorbenen, Herrn Johann von Szeptycki zu gleichen Theilen unter sich, folglich jedem in 1/6 Theile nach der gesehlichen Erbfolge mit der Rechtswehlthat der Inventur und mit Vorbehalt der vom verstorbenen errichteten Kodizille vom 20ten May 1805 und vom 1ten Dezember 1809 eingeantwortet worden

2tens. Wird nachfolgenden Schuldnern der Peter Topperischen nun Karl Schultzechen Gants
massen, als: dem Frn. Johann Strzelbicki, Thadäus Rościałkowski, Friedrich Segehert, und
Ignaz Działyński mittelst des gegenwärtigen Edikts
bekannt gemacht, doß mit dem obigen Bescheide
zugleich dem hiergerichtlichen Depositionamte aufgetragin worden sep, auf den zur 3. 36104/841
erliegenden Originalurkunden — über die von denseiben an die obgedachten Gontmassen oder eigentlich an beren Rechtsnehmer Joseph Szeptycki
schuldigen Uftivsorderungen, und zwar:

a) auf der Entscheidung der Warschauer Bank. Kommission vom 26ien November 1803 in Betreff der Summen pr. 512 Dukaken, '13 fip. 25 gr. und 285 Dukaken 9 sipol.

b) auf der Entscheidung derselben Kommission vom 26ten November 1803 in Betress der Summen von 223 Ducten & Angel ar und

Summen von 223 Dukaten 2 fip.24 gr., und c) auf der Zuschrift der fraglichen Bank-Kommission an die Regierung in Płock rücklichtelich der Summe von 572 Dukaten 7 fip. 5 gr. anzumerken, daß von dem illiquiden Nachlaße des Joseph Szeptycki ein Krankenhausbeitrag von 164 fl. 17 kr. C. M. gebühre, und daß zur Sicherheit des auf eine jede einzelne diesser illiquiden Forderungen entfallenden Untheils dieses Krankenhausbeitrags auf der bestressenden Forderung das Pfandrecht bestellt werde.

Da aber diesem Gerichte die Namen und der Wohnort der ad 1) angesührten Erben — dann der Wohnort der ad 2) erwähnten Schuldner uns bekannt ist, so wird den Ersteren zur Verständisgung von dem sbigen Bescheide, und zur Wahstung ihrer Rechte der Herr Udvokat Podgorski

4 3

mit Substituitung des Brn. Ubvokaten Raciboraki, und den Letteren jur Verständigung von demfelben Bescheide der Berr Udvokat Kolischer mit Substituirung des Brn. Udvokaten Blumenfeld jum Kurator bestellt, und diesen Kuratoren der obige Bescheid zugestellt.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg den 25ten September 1844.

(3223) Edictum. (3)

Nro. 18991/1844. A regiae urbis Metropolitanae Lospoliensis Magistratu praesenti Edicto Reverendo Carolo Schlegel, massae jacenti Casimiri et Marianuae Wohlfeil, Marianuae Hammer, Josephae Lukanska, Anastasiae Woyczycka, Casimiro et Antonio Wohlfeil, massae jacenti Catliarinae de Wohlfeil L. B. Bourguignon et Annae ac Mariae L. B. Bourguignon notum redditur, quod contra ipsos D. Vincentius Kirschner de praes. 17. Augusti 1844 ad Nrum 18991 actionem intuitu extebulationis ex lapidea sub Nro. 337 in civ. sita Summae 2200 fl. eum usuris omnibusque juribus ac positionibus in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem

Judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur, visum est curatorem eis date, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dnum. Habath cum substitutione D. Acti. Onyszkiewicz quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Quaproptor pracsenti Edicto lidem admonentur, ut die 6. Decembris 1844 hora 9. matut. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advecatum alium eligant, et Judicio nominent, eaque e lege faciant, faciondave curent, quae defensioni et causas suae proficua sibi esso videantur; ni faciant, et causam uam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputahunt.

Leopoli die 22. Augusti 1844.

(3247) E d i f t. (3) Mro. 625. Vom Magistrate der f. Stadt Neu-

markt wird hiemit bekannt gemacht: es sey über Ansuchen des H. Joseph Piątkowski nomine des H. Hilary Stadnicki in die Religitazion der dem Franz Xavor Jackowski gehörigen und wegen einer vom Ersteren ersiegten Summe von 923 fl. 9 fr. C. M. im Erekuzienswege veräußerten auf 1263 fl. 48 fr. C. M. geschätzen Realitaten als: des sub Nro. 358 gesegenen Hauses sammt Garten, des sub Nro. 501 gesegenen Hösels sammt Garten, des sub Nro. 436 besindlichen Bräuhauses, der sub Nro. 436 gesegenen Mahle und Brettmühle,

dann der unter den Nomenclaturen w Kowakeu, w Szustowie, nad cegielnia, od Niwy, w Rowni od Szastar, und w Millibargu gelegenen Grundsstude auf Gesahr und Kösten des Erstehers dieser Realitaten D. Julian kluziński gewilliget, hiezu eine einzige Tagsahrt auf den Iten Oktober d. 3. Früh 9 Uhr ob dasigem Rathhause mit dem Beisugen angeordnet, daß diese Realitaten bei dieser Lizitazionstagsahung um jeden Preis hints

angegeben werden murden.

Es werden daher die Kauflustigen mit dem Beissate vorgetaden, daß sie vor Beginn der Lizitazion ein dem früheren Erstehungspreise pr. 1250 fl. 1 fr., welcher als Ausrufspreis angenommen wird, entsprechendes 10,100 Nadium zu Handen der Liszitazions. Rommission zu erlegen haben, und daß es ihm frei stehe, die Lizitazions wedingungen, den Grundbuchs Ertraft und die Schähung an jedem beliebigen Tage zu den gewöhnlichen Umtsstunden bei der hierortigen Registratur einzusehen.

Magistrat der f. Stadt Neumarkt am 16ten

August 1844.

(3927) Edictum. (3)

Nro. 23778. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso Dnia Cajetano Ossowski, Joanni Ossowski, et Catharinae de Ossowskie Withowska vel iis nefors demornuis, corum hacredibus de nonnno et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: Ad petitum Fisci reg. nomine fundi taxalis sub praos. 30. Julii 1844 ad Nr. 23778 exhibitum Tabalae reg. ordinatum esse. ut ex ingressandis praevie requisitionibus Caes. Reg. districtualis administrationis redituum Cameralium Leopoliens, sub A. et C. cum notulis taxalibus iisdem acclusis, quotam 25 fl. 34 xr. C. M. titulo taxarum pe tractationis post Annam Ossowska obvenientem, in statu passivo medietatis Summae 6000 fipol. sorti Chomontowszczyzua pro re Annae Ossowska, ut lib. dom. 55. pag. 158. n. 5. on. inhacrontis intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium Cajetani Ossewski. Joanuis Ossewski et Catharinae de Ossewskie Witkowaka, iisve nefers demortuis corum haeredum de nomine ignotorum, ignotum sit — ideo Advocatus Dominus Habath cum substitutione Dni Advocati Malisz illiz ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 11. Septembris 1844.

(3168) E d i c t u m. 3)
Nro. 26912. Caesareo-Regium in Regnis Gali-

ciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense extra regna leco ignoto degenti I). Alexandro Com. Laczyński - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Davidis Abrahamowicz Wurzel coutra eundem et alios de praesent. 29. Augusti 1844 Nr. 26912 puncto solutionis Summae 631 fl. 6 xr. M. C. c. s. c. tum restitutionis realitatis sub Nrv. 13 in Stojanow sitae, ponendique calculi - huic Judicio libellum exhibitum, Judicilque opem imploratam esse. - Ob commorationem Conventi ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Onyszkiewicz, cum substitutione Advocati Domini Komarnicki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico Judiciario normam pertractandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad simultance cum reliquis conventis intra 90 dies sub rigore legis excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum. ac ea legi conformitor facienda, quae defensioni causae proficus usso videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 18. Scptembris 1844.

(31Q1) Edictum. (2)Nro. 28337. 28338. Caccarco-Regium in Roguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provincialo Nobilium Leopoliense Dominico Comiti Dzieduszycki de vita ot domicilio ignoto ejuave nesors demortai hacredibus, de nomine ot commoratione ignotis medio praescutis Edicti notum reddit : ex parte D. Eugenii Com. Dzieduszycki sub praes. 12. Septembris 1844. ad Nrum. 28337. contra cosdem puncto deletiovis et eliminationis Summarum unius 4000 fip. Dominicanorum Przemyśl. dom. 41. p. 21. n. 30. on, et p. 20. H. 32. oc. alterius Carmelitarmin Leopol. discalcoatarum n. 31. on. et 33. on. assecuratarum et in fundamento decreti gub. ddto. 6. Februarii 1831. Nr. 3221. cum praesalvatione jurium per Dominicum Com. Dzieduszycki a pacificatione earum contra successores Thadaei Com. Dzieduszycki nefors formandorum extabulatarum in specie puncto extabulationis hujus praesalvationis e statu passivo bonorum Radzieszów et Wola Radziszewaka, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob viram et commorationem eoram ignotam, earum periculo et impondio judicialis Advocatus Dominus Smialowski cum substitutione Domini Advocati Starzewski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judi-, ciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino in diem 16. Dec. 1844. h. 10. m. praefixum sub rigore legis §. 25. C. j. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde anatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 16. Septembris 1844,

(2847) Edict a ma. Nro. 25377. Caosaroo-Regiuna in Rognis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopoliense de domicilio ignoto Dno Mathaco Wieczwiński ant illo nefors demortuo, ejus hacredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte haerodum olim Francisci Wiszniowski, ut pote: Mathiae Wiszniowski respective haeredum ejus de nomine et domicilio ignotorum tum etiam ignotorum de nomine et domicilio hacredum Ignatii Wiszniowski, et Catharinae de Wiszniowskio Wilkoszewska etiam nunc de domicilio ignotao contra cosdem de praes. 14. Augusti 1844. ad Nrum. 25377. pnucto solutionis quotae 116 fi. V. V. c. s. c. haic Judicio libel-lum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impondio judicialia Atus Daus Starzewski cum substitutione D. Ati. Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 25. Novembris 1844. hora decima matutina prachxo hie reg. Nobilium Fori co certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patroaum eligendum et Judicio nominandum, ac es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damanum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium. Leopoli die 21. Augusti 1844.

(3266) Edietam. (2)

Nro. 26292. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Raphaeli Stokowski medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad instantiam Josephi Listowski de praes. 23. Augusti 1844 ad Nrum 26292 extabulatio

negativae resolutionis ad petitum Raphaelis Stokowski pro intabulatione contractus arendatorei inter ipaum et Balthasarum Skorupka Padlewski ratione bonjrum Koropiec, Ulierce et Sukmanów initi cum Summa 12,000 flp. importata sub praes. 17. Augusti 1803 ad Nrum. 26813 exhibitum emanatae ut Dom. 73. pag. 182. n. 44 on in statu passivo bonorum Koropiec adnotatae — ex bonis Koropiec sub praes. 30. Septembris 1844 Nro. 26292 decreta manserit.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dnus. Kabath cum substitutione Domini Advocati Duniccki eidem ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Septembris 1844.

(3262) E d i c t u m. (?)
Nro. 3265. Per Caesarco - Regium in Reguis
Galiciae et Ledomeriae Judicium provinciale No-

bilium Tarnoviense D. Hyacynthae Jordanowa et D. Raphaeli Com. Grocholski medio praesontis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Advocatus Joannes Szwajkowski ad Forum hocce adversus eosdem in causa puncto solutionis Summae 133 fl. 20 xr. M. C. c. s. c. sub prs. 21. Martii 1844 ad Nrum. 3265 hic C. R. Fori libellum perrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia

exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorundem habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam lisdem hic loci degentem Advocatum Dnum. Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarit Codicis agitahitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 16. Januarii 1845 h. 10. m. hic R. Foricompareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestivo transmittant, vel denique alium quempiam mandatanium constituant, Foroque buic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime officacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviao die 25. Septembris 1844.

(3244) E d i c t u m. (2)
Nro. 28617. Per Caesareo - Regium Galiciae
et Lodomeriae. Forum Nobilium Leopolicase
Dnae. Emiliae Milewska rectius Milieska de
domicilio ignotae, medio praesentis Edicti no-

tum redditur: ad înstantiam Dni. Caroli Com. Zaluski medio resolutionis sub 18. Decembris 1843 ad Nrum. 34449 Tabulae r. demandatum esse, ut Summam 500 Aur. in statu pass'vo bonorum Iwonicz haerentem de iisdem bonis extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Smialowski cum substitutione Domini Advocati Starzewski,— ipsius periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Septembris 1844.

(3179) Rundmachung (2) Mrc. 5167]1844. Vom kön. galiz. Merkantilund Wechselgerichte wird biemit bekannt gemacht, daß in dieser Hauptstadt Lemberg die Laudlung unter der Firma Daniel Wollfuss eröffnet sei.

Lemberg am 20ten Mugust 1844.

(3956) Edictum. (2)

Nro 6117. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense haeredibus olim Francisci Stradański de nomine et cognomine tum domicilio isnosie: de la creditatem post olim Ryndum Paulum Stradański Parochum r. l. in Manasterzyska die 25. Decembris 1827 ab intestato demortuum, hic Caes. Reg. Fori Nobilium pertractari — hacreditatemque hanc per Caput Gabrielis Stradański fratris defuncti in Franciscum Stradański hocque demortuo in ejus proles de nomine et cognomine tum domicilio igaotos jure legalis Successionis transire.— Ob commorationem haeredum Francisci Stradański ignotam periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Janocha, cum substitutione Dni Advocati Mokrzycki qua Curator constituitur, cumque juxta praescriptam pro Galicia in Codico Judiciario normam pertractandam est. - Praesens Edictum itaque admonet Compenitiam ad hancee haereditatem in termino unius anni huic C. R. Foro Nobilium qua Instantiae haereditatem post Rydum Pau-Ium Stradaúski pertractanti eo certius exhibere quo secus hacreditas cum constituto Curatore et haeredibus se insipuantibus pertractabitur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 13. Septembris 1844.

(3161) Edictum. (2)

Nro. 28666. Carrareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolienae in Regno Hungariae loco

ignoto commoranti D. Paulo Withowski medio praesentis Edicti notum reddit: contra cundem et alios ex parte DD. Vincentii et Sabinac conjugum Morze tum Casimiri Gozdowicz de pr. 22. Soptembris 1844 Nr. 28668 puncto extahulationis Summae 11040 flp. cum positionibus antecedentibus subsequentibus ac aboneribus de sortibus bonorum Jawornik ruski - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam osse. - Ob commorationem conventi ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski, cum substitutione judicialis Advocati Domini Tustanowski, qua Curator constituitar, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 23. Dec. 1844. hor. 10. mat. praelixo hic Reg. Nobil. Fori eo certius comparendum et destinato sibi Parrono documenta et allegationes tradendum aut aibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ca logi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum indo epatom propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 18. Septembria 1844.

(2454) mass...

(3151) Edictum. Nro. 9205. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopolienzo Dnae Camillac Wierzchowska, D. Francisco Morawski qua patri minorennium Thadaoi et Mariannae Morawskie, tum D. Michaeli Ppi Radziwill, qua patri minorennis Marcellinae Pps Radziwill - medie praesentis Edicti notum reddit: D. Joannem Duclanum Jabionewski contra successores olim Theclae Jablonowska, et inter ipsos contra supra nominatos, de domicilio iguotos; litis deuunciationem ratione causae, per D. Carolum Constantinum Com. Los contra se, puncto solutionis 400 Aur. Nummorum aureorum, sub praes-28. Decembris 1821 ad Nr. 12348 motae, huic Caes. Reg. Foro Nobilium sub praes. 19. Augusti 1844 ad Nr. 9432. exhibuisse. Ob commorationem supra nominaterum litis denunciatorum ignetam, illorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Mokrzycki, cum substitutione Domini Advocati Gregorowicz, qua Curator constituitur, quocum juxta pracscriptam pro Galicia in Cedice judiciario normain pertractandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Jusicio nominandum, ac ca legi conformiter

facienda, quae defensioni causae proficua esso videntur; ni fiant, et causa/neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 26. Augusti 1844.

(3245)Edictum Nro. 27664. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Emiliae Milieska et Amalie Lichterstein de domicilio ignotis modio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D Caroli Com. Załuski per C. R. Forum Nobilium Tarnovicuse sub pracs. 20ma Novembris 1843 ad N. 34449 horsum resignatum medio resolutionis ddto. 18. Decembris 1843 ad N. 34449 Tabulao reg. demandatum esse ut ex decreto addictae post Stanislanın Miliewski seu Milieski hacreditatis, hacrodes ejus pro proprietariis Summae 520 Aur. super honis Iwonicz hacrentis intabulet. et doin ex quietantiis hacredum Stanislai Milieski summam praefatam extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium carundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Tustanowski, cum substitutione Domini Advocati Rodakowski ipsatum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 28. Septembris 1844.

(3249) Ediftal-Vorladung. (2)
Mro. 755. Die ohne Bewilligung sich aus ihrem Geburtsort entfernten militärpstichtigen Burschen, als: Wolf Wimmer HN. 77. Leib Unger HN. 69. Salamon Meinhard HN. 61. Thomas Domin HN. 29. Andreas Rafa HN. 61. Israel Mendel recte Lewi HN. 44. Henig Zehngut HN. 78 werden aufgefordert, binnen 6 Monaten hieramts ju erscheinen und ihr Ausbleiben zu rechtfertigen. Dominium Bobowa 30ten September 1844.

(3205)Edictum. (2)Nro. 10129. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense D. Boleslao Com. Wielepolski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: in sequelam petiti D. Valentini Milieski ad hocco r. Forum sub praes. 23. Decembris 1843 ad Nr. 14956 exhibiti, C. R. Forum Nobilium Leopol. medio hujatis resoluti ddto 26. Martii 1844 Nr. 14956 editi, abhine requisitum fuisse, quatenus originalem actum oxdivisionis tractus bonorum Szlemich per Camerarium Myslepicensem Potocki die 20. Octobris 1806, tam originalem actum mehoratum excissionis partis Ursulae Com. Szembek de co-

dem tractu bonorum Szlemień ex bono Łekawica consistentis, per cundem Camerarium die 25. Octobris 1807 inchoatum et die 5. Novembris 1807 terminatum, in fundamento Sententiae appellatoreae ddto 9. Novembris 1803 et aulicae ddto 17. Julii 1804 intimatae assumtos, nec non duplicata contextus emanatarum desuper resolutionum hujatinm petito supradicto sub D. E. F. adelusa ingresari, atque relate ad positionem tabularem libr. Dom. 134. pag. 64. n. 10. 17. et 18. haer. in statu activo bonorum Lekawica supplicantis Valentini Milieski propriorum in Circulo Vadovicens. sitorum cum eo intabulari, vel saltim praenotari disponere velit, quod vi eorundem in via executionis supra recensitarum Sententiarum Libr. dom. 134. pag. 64. n. 10. haer. et sub praes. 23. Julii 1804. Nr. 17302 tum sub praes. 10. Aug. 1804. Nr. 18602 intabulatarum bono Lekawica jure dominii ex tractu bonotum Szlemień pro re Ursulae Com. Szembek ejusve dein haeredum nempe Josephi, Vincentii et Francisci Com. Szembek respective Audreae Wielopolski qua eorum Cessionarii excissa et tradita fuerint, subsequis positionibus status activi boni Lekawica intactis relictis.

Cum vero domicilium supra citati hic Judicii ignotum sit, proin ejus periculo et impendio ad actum informationis de mox dieta resolutione Curator in persona hujatis Advocati D. Bandrowski constituitur, eidemque resolutio pro dieto citato edita admanuatur de que praesens Edictum notitiam tribuit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 5. Septembris 1844.

(2)(3248)Ediktal=Vorladung. Mro. 301 Lp. u. 191 Mp. Com Oberamte der Herrschaften Landskron und Myslenice zu ladebnik werden nachstehende ohne hieramtliche Bewilligung vom Saufe abwefende Militarpflichtige aufgefordert, binnen 6-Wochen in der Oberamts Kanzlen zu Izdebnik um fo gewisser zu erscheinen, als widrigens gegen dieselben nach den a. h. Borfdriften vorgegangen werden wird, und gwar: Kasimir Mirochna aus Stroza Haus-Viro. 220. Krzezonow ---7 39. Nicolaus Pieron Rarl Płatkowski Harbatowice ---200. Zarnówka Joseph Piatek 78. Joseph Czarniak , Zakrzow Izdebnik ben 21ten Geptember 1844.

(3246) E d y k t. (2)
Nro. 727. Dominium Bukaczowce Cyrkułu
Stryjskiego, powołuje niniejszym Maxyma Paúczyszynego 2 Czahrawa 2 pod Nru. domu 93,

czyszynego z Czahrawa z pod Nru. domu 93, któren bez pozwolenia Zwierzchności swojej z tad wyszedł, i niewiedziść gdzie się znajduje, ażeby w przeciągu sześciu tygodni od daty dzisiejszego Edyktu do miejsca urodzenia swego powrócił; w przeciwnym bowiem razie z nim jako ze zbiegiem przed Rekrutacyja, podług przepisów krajewych postąpieno będzie.

Bukaczowce dnia 3go Października 1844.

(3275) Ediktal-Vorladung. (2)

Mro. 165. Der militärpflichtige Samuel Schlesinger aus lauczuga Haus-Mro. 68 wird vorges laden, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, widrigenfolls derselbe als Rekrutirungsflüchtling behandelt werden wurde.

Dominium Kańczuga am 4. Oftober 1844.

3270) Lizitazions-Ankundigung (2)

Mro. 14473. Es wird zur allgemeinen Kenntsniß gebracht, daß am 16. Oftober 1844 bep der k. k. Kammeral Bezirks Berwaltung in Sauok um 9 Uhr Vormittags eine öffentliche Lizitation zur Verpachtung des Biers und Brandweins und Meth Erzeugungs und Ausschanksrechtes, dann des Rechtes des Wein Musschankes sammt den hiezu nöthigen Gebäuden und Grundstücken in der Kammeral Herrschaft Mrzygtod auf die Zeit vom 1ten November 1844 bis dabin 1847 auf Kossen und Gefahr des Pächters werde abgehals ten werden.

Bum Fistalpreife wird ber japritige Pachegino

von 4000 fl. E. M. angenommen.

Pachtlustige werden zu dieser Lizitations-Vershandlung mit dem Bemerken vorgeladen, daß sie sich mit dem vor Beginn der Versteigerung der Lizitations-Kommission zu erlegenden Angelde zu

verseben baben.

Für diefes Pachtobjekt werden auch schriftliche verflegelte und geborig gestampelte von bem Pachtlustigen unter Ungabe des Karafters und Wohn= ortes unterfertigte Offerten angenommen werden, derlen Offerten muffen jedoch mit bem Ungelbe belegt fenn, ben bestimmten nicht nur in Siffern, sondern auch durch Worte auszudrückenden einzigen Betrag enthalten, und es barf darin weder eine Offerte bloß auf einige Prozente oder eine bestimmte Summe über ben ber ber mundlichen Lizitation erzielten oder von einem andern Offerenten gemachten Meiftboth noch fonst eine Rlausel vorkommen, vielmehr muß darin die ausbrudliche Erklarung enthalten febn, bag fich ber Offerent allen Ligitations-Bedingniffen unbedingt unterziehe. Diese Offerten konnen vor der Bigio totion ben der f. f. Sanoker Begirfs, Bermaltung, oder aber auch mahrend der Lizitation bis zum Abschluße der mundlichen Wersteigerung ben ber Lizitatione-Rommiffion überreicht werden.

Juden, Meravialrudstandler, Prozeffuchtige, be-

gultigen Bertrage foliegen fonnen, find ron ber

Bigitation ausgeschloffen.

Wer nicht für fich, sondern für einen dritten ligitiren will, muß sich mit einer auf tiefes Geschäft insbesondere lautenden gerichtlich legalistrten Vollmacht feines Kommitenten ausweisen.

Die weiteren Pachtbedingnife konnen beym genannten Wirthschafts - Umte jederzeit eingefeben

werden.

Ben der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung. Sanok den 4ten Oftober 1844.

(3276) Rundmachung. (2)

Nro. 30084/1844. Vom f. f. Lemberger Land, rechte wird hiemit bekannt gemacht, daß der dem Joseph und Honoratha Zukowskie gehörige Anstheil der im Samborer Kreise liegenden Güter Manasterek oder Podmanasterok — jur Befriedigung der, den Ebeleuten Menard und Angela Rozaczynskie jugesprochenen Summe von 700 Dufaten sammt Nebengebuhren bei diesem f. f. Landrechte unter den, mittelst Edift vom 8. Juli 1844 3. 10831 bekannt zegebenen Bedingungen, nicht wie in demseiben irrig angegeben wurde am 14ten sendern am 24ten Oftober 1844 um 10 uhr Wormittag im bssentlichen Versteigerungs, wege werden verkaust werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg ben 12. Offober 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 30084j1844 C. K. Sąd Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że część dóbr Manasterek czyli Podmanasterek w Cyrkule Samborskim leżących Józefa i Honoraty Zukowskich własna, na zaspokojenie przysądzonej malżonkom Menardowi i Anieli Kozaczyńskim Summy 700 Dukatów wraz z kosztami sądowemi w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim przez publiczną licytacyję pod warunkami Edyktem z d. 8. Lipca 1844 Nro. 10831 wymienionemi — nie jak w tymże mylnio dnia 14go lecz dnia 24go Października 1844 o 10tej godzinie przed południem sprzedaną zostanie.

Z Rady C. R. Sadów Szlacheckich. We Lwewie dnia 12. Paźdeiernika 1844.

(3941) E d i c t u m. (2)

Nro. 18994/1844. A regiae urbis Metropolitanse Leopelieusis Magistratu, praesenti Edicto massae jacenti olim Mariannae de Worrell Com. Losiowa — tum de domicilio ignotis Joanni Korczyński — Camillae Wierzchowskia atque haeredibus Angelae de Wierzchowskie Morawska utpote: Thadaeo et Mariannae Morawskie notum todditur, quod contra ipnos aliosque concitatos D. Ignatius Comes Los de praes. 17. Augostia. c. ad Nrum. 18994 actionem intui u decla-

randae pro extincto ac nullo juris ad Summam 31832 flp. 7 1/2 gr. super lapidea sub Nro. 110 civ. Leopoli sita dom. 2. p. 180. n. 6 on. pro re Mariannae de Worcell Com. Lusiowa praenotati atque decernendae extabulationis hujus Summae cum omnibus suboneribus et positionibus ad eam se referentibus in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicia imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et insi forte extra Caes. Reg. Previncias haeroditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo ct sumpin Advocatum D. Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Ilahath, quecum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter pracsenti Edicto admonentur, ut dio 21. Decembris 1844 h. 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, ci destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sihi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lego faciant, faciendave curent, quae defensioni et causao suae proficua sibi esse videantur; ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi

Ex Consilio Reg. Magistratus. Leopoli die 22. Augusti 1844.

(3984) Rundmachung. (1)

Mro. 4592. Bur Befehung ber bei dem Masgistrate ber Kreisstadt Neu-Sandez erledigten Stelle eines Polizeirevifors, womit der fistemistrte Wehalt von Dreihundert Gulben C. M. verbunden ift,

wird hiemte ber Konfurs ausgeschrieben.

Bittwerber baben bis jum 30ten Oftober 1844 ihre geborig belegten Gesuche bei dem hiesigen Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Beborde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten fleben, mittelst bes f. E. Kreisamtes, in deffen Bezirke sie wehnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

1) über bas Ulter, ben Geburtsert, Stand und

die Religion,

2) über die jurudgelegten Studien und allenfalls bestandene Prufung aus bem Polizeirichteramte,

3) über die Kenntnis ber deutschen , polnischen

ober einer andern flavifchen Grrache,
4) über ihre korperliche Befundheit,

5) über das untadelhaste muralische Betragen, bie Kahigkeiten, Verwendung und über ihre bisberige Dienstleistung in der Urt, daß darin keine Periode übersprungen werde,

6) haben seibe anzugeben, ob und in welchem Grabe sie mie ben Beamten bes Neufandezer Ma-

giftrats verwandt ober verschmagert find Meusandez am 28. September 1844.

2

(3981) Rindmachung. (1)

Mro. 20075. Dom f. f. lemberger Candrechte wird hiermit kund gemacht, daß jur Befriedigung der vem orn. Franz Xawer Rosnowski gegen St. Ludovica Rosnowska geborne Urbanska als Erbinn des Ignatz Urbanski - mit dem Urtheile vom 27ten Juny 1842 S. 15354 erflegten Gum. men, namlich : itens. ber Summe von 6036 ff. 2B. 2B. an Rapital sammt ben vom 10ten Mark 1822 laufenden funfpergentigen Binfen und bem alteren Zinsenruckstande im Betrage von 1306 ft R. M., Liens. jener Summe, welche aus ben burch die Frau Ludovica Rosnowska geleisteten Steuer ablingen und Lieferungen nach Abjug ber auf ihren Theil durch bas Dominium Bosko für jene Lieferungen aus der Staatstaffe erbobenen und der aus den Gutern Odrzechowce und Kosterowes einstweilen jum Dominium Besko er. legten Gelder - berfommen wird. - 3tens. Der Summe von 257 fl. 2B. 2B. 4tens. Der Gum. me von 1350 fipol. oder 134 fl. 32 1j2 fr. 28. 2B. 5tens. Der Gumme von 640 fl. 2B. 2B. 6tens. Der Gumme von 1800 fl. 2B. 2b. Ttens. Der Summe von 100 ff. 28. 28. stens. Der Summe von 194 fipol. ober 35 fl. 33 1/3 fr. 23 2B. und 9tens. Der Gumme von 2584 fipol. 15 gr. oder 351 fl. 6 fr. 2B. 2B. fammt ben bon den unter 3. 4. 5. 6. 7. 8. nnd 9. ermabnten Summen vom 22ten Februar 1842 ju berechnenben Apergentigen Binfen - Die exekutive Feilbiethung bes Uiberreftes eines britten Theils ber auf Den Butern Tartakow ober nunmehr auf dem rudftandigen Raufpreife berfeiben Dom. 130. pag. 395. p. 165. on. haftenden Summe van 4777 Dufaten 14 fipol. welcher nach Abjug der dem Mathaeus Grafen Migczyński und den Rossakowskischen Erben aus jenem Drittbeil attris buirten Betrage für Ignatz Urbanski übrig blieb - und ju beffen Gunften auf dem Raufpreife ber Guter Tartakow fammt Attinenzien mit bem Defrete Diefes Canbrechts vom 22ten und 23ten Oftober 1838 3. 19157 im Betrage von 7667 fl. 1 3/20 fr. E. M. follogirt murde - fammt den von Diefem Betrage feit Iten Februar 1839 meiter laufenden Spergentigen Binfen bewilligt murbe welche bei biefem f. f. Landrechte in einem eingigen Termine, bas ift : am 14ten Rovember 1844 um die 10te Vormittagestunde unter nabstebenben Bedingungen abgehalten werden wird :

tiens. Bum Ausrufspreife wird der Nominalwerth der ju veräußernden Summe im Betrage von 7667 ft. 1 3j20 fr. C. M. angenommen.

Itens. Jeder Kauflustige ist versunden ten zehne ten Theil des Ausrusspreises als Angeld zu Hanben der Lizitazionskommission im Baaren zu erlegen — welches Angeld dem Melstbiethenden seiner Zeit in den Kaufpreis eingerechner, den ubrigen Mittlizitanten aber nach vollendeter Lizitagion jurudgestellt werden wird. Jedoch wird dem gegenwärtigen Exekuzionsführer bas Recht eingeraumt auch ohne Erlag oder Sicherstellung

des Reugeldes mitzuligitiren.

stens. Der Bestbiether ift verpflichtet ben gangen angebothenen Kaufpreis ohne Anspruch auf Matengablung binnen 30 Tagen nach Empfang bes ben Ligitazionsatt bestätigenden Bescheibes an das hiergerichtliche. Depositenamt im Baaren zu erfegen.

Atens. Wenn jedoch die auf der zu veraußernben Summe hopothezirten Glaubiger die Bablung ihrer Forderungen vor dem gesehlichen oder bedungenen Termine nicht annehmen wollten so ist der Meistbiether verpflichtet diese Forderungen nach Maßgabe des angebothenen Kaufschil-

lings ju übernehmen.

Stend. Gollte die zu veräußernde Summe in dem fesigefesten Lizitazionstermine nicht um den Musrufspreis verkauft werden können, so wird diefelbe in eben diefem Lizitazionstermine auch unter den

Ausrufspreis bintangegeben.

6tens. Wenn der Meistbiether ben Kaufpreis erlegt haben wird, so wird bemfelben das Eigenthumsbefret zu der gekauften Summe ausgefolgt und die auf dieser Summe haftenben Laften ertabulirt, und auf den Kaufpreis übertragen werden.

7tens. Sollte jedoch der Meistbiether den Ligitagionebedingungen in mas immer für einem Puntte nicht Genüge leisten — so wird die gekaufte Gumme auf seine Gefahr und Untoften in einem einzigen Termine religitirt werden.

Stens. In Betreff der auf ber feilzubiethenden Summe haftenben Laften werden die Rauftuftigen

an bie Bandtafel gewiesen.

Bon dieser Ligitazion werden beide Theile — dann die Fr. Karolina Jaworaka geborne Urbanaka als Erbinn des Pfandgläubigers Ouuphrlus Urbanaki zu eigenen Handen, ferner alle jene Kypothekargläubiger, welche mittlerweile auf die zu veräußernde Summe ein Pfandrecht erwerben sollten — oder denen die Verfändigung über diese Lizitazion aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, mittelst des ihnen in der Person des Hrn. Landes- und Gerichtsadvokaten Dokter Duniecki mit Substituirung des Hrn. Landes- und Gerichtsadvokaten Dokter Buniecki mit Substituirung des Hrn. Landes- und Gerichtsadvokaten Dokter Starzawaki bestellten Kurators und mittelst des gegen- wärtigen Edikts verftändiget.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

#### Obwieszczenie.

Nro. 20075. C. R. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadowo czyni, iż ua zaspokojenie następujących Summ przez Franciska Nawerozo Rosnowskiego przeciw P. Ludwice Rosnowskiej rodzonej Urbanskiej jako spadkobierczyni P. Ignacego Urbanskiego wyrokiem tutejszego sadu z dnia 27. Czerwca 2842 roku do liczby 15354 wygranych jako to: 1.) Summy kapitalnéj 6026 ZR. w W. W. wraz z procentami po 5 od sta od 10. Marca 1822 roku biogacemi i dawniejszemi zelegiemi procentami w kwocie 1306 ZiR. Mon. Konw. 2.) owej Summy która z poplaconych przez P. Ludwikę Rosnowske podatków i dawnych liwerunków - po odtraceniu kwot przez Dominium Beske za owe liwerunki z kassy skarbowej na jej rzecz podjetych, i tych któro z dóbr Odrzechowco i Kosterowce tymczasowie w Bominium Besko złozone zostały, wypadaie. - 3.) Summy 257 ZłR. w W. W. 4.) Summy 1350 Zipol czyli 134 ZR. 32 1/2 kr. w W. W. 5.) Summy 640 ZiR. w W. W. 6.) Summy 1800 Zlot. W. W. 7.) Summy 100 ZlR. w W. W. 8.) Summy 194 Złp. czyli 35 ZłR. 33 1/3 gr. w W. W. 1 9.) Summy 2584 Zlot. pol. 19 grosz. czyli 351 ZłR. 6 gr. w W. W. wraz z procentami od Summ pod N. 3. 4. 5. 6. 7. 8. i 9. wspomnionych od 22. Lutego 1842 roku po 4 od sta rachować sie majacemi - publiczna sprzedaż resztującej hwoty z trzeciej caesci Summy 4777 Dukatow 14 Złot. pol. pierwotniej na dobrach Tartakow teraz zaś na resztującym szacunku tychze dobr ut Dom. 130. pag. 395. 165. on. iu-) tabulowanej, która po odtrąceniu kwet Maleuszowi Hrabiemu Miączyńskiemu i spadkobiercom s. p. Stanisława Kossakowskiego attrybuowanych dla P. Ignacego Urbanskiego pozostala i na rzecz tegoż na tymże resztującym szacunku dóbr Tartakow z przylogłościami dobretem tutejszego c. k. Sadu Szlacheckiego z dnia 22. i 23. Października 1838 roku do liczby 19157 w hwecie 7667 ZiR. 1 3j20 gr. w Mon. Ronw. kollokowana jest - wraz z procentami po 5 od sta od téj kwoty od dnia 1. Lutego 1839 roku daléj biogacemi pozwolona została - która w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim w jednym terminie to jest na dniu 14. Listopada 1844 roku o godzinie 10tej przedpołudniem pod następującemi warunkami odbędzie się,

1.) Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość sprzedać sie mającej Summy w kwo-cie 7667 ZIR. 1920 kr. w M R.

2.) Hażdy chęć kupienia mający obowiązanym jest 10ty procent wywołanej ceny jako wadyum do rak Kommisayi licytacyjnej w gotowiżnie złożyć, któreto wadyum najwięcej oharujacemu swego ezasu w cone hupna wrachowane, iunym zaś współlicytującym po ukończonej licytacyi oddano bedzie Jednakowoż wierzycielowi ninicjeza exekucyję prowadzacemu prawo nadaje sie bez złożenia lub zabezpie czenia wadyum do licytscyi sprzedać się mającej Summy przystapić.

3.) Najwiecej oharujący obowiązanym bedzie cala zaoliarowana cene kupua w 30tu dniach po doreczeniu mu rezolacyi licytacyja zatwierdzającej do tutejszego sadowego Depozytu w zot wiżnie złożyć zaś ratalna wypłata ceny hupna temuž się uiodozwala.

4.) Gdyby zaś wierzycielo na kupionej Summie intabulowani wypłatę swych pretens j przed prawnym lub umówionym terminem przyjąć nie chcieli - natenczas uabywa tejże Summy obowiązanym będzie też pretensyję w miarę

cony kupna na siebie przyjąć.

5.) Ježeliby wspomniona Summa w rozpisanym terminie za cene wywołania sprzedaną być nie mogła, na ten wypadek ta summa w tymże samym terminie także i niżej ceny nominalnej sprzedana będzie.

5.) Gdy najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży, natenczas jemu dekret własności knpionej Summy wydany zostanie; ciężary zaś na kupionej Summio znajdujące się zmazane i na

cene kupsa przeniesione będą.

7) Gdyby zaś tenże kupiciel warnnkom licytacyi w htórymbadź punkcie zadosyć niouczynił, takowa Summa na jego kozzta i nie bezpieczeństwo w jednym terminio arelicytowana zostanie.

Względem przejrzenia ciężatów sprzedać się mającej Summy mają się udać chęć kupienia

majacy do Tabuli krajowej.

O tejze rozpisanej licytacyi nwiadamiaja się obydwie strony i P. Karolina Jaworska urodzona Urbanska jako spadkohierczyni intabulowanego wierzyciela Onufrego Urbanskiego do rak własnych - zaś wszysey owi wierzyciele którzyby tymczasowo na sprzedać się mającej Summie hypoteke uzyskali, lub którymby rezolucyja o rozpisanéj téjže licytacyi z jakiéjkolwiek bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez nadanego im obrońce sadowego w esobie Pana Adwokata krajowego Doktora Dunieckiego z zaatepstwem Pana Adwokata krajowego Doktora Starzewskiego i mocą niniejszego obwieszczenia.

Z Rady C. H. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 30. Września 1844.

Edifical Moriadung (3290)

Ulro 505. Vom Dominio liobiernico wird der militärpflichtige und unbefuge abmesende Franz Soltys Baus. Nro. 120 hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen in feine heimath jurudjukebren, wie drigens berselbe als Refrutirungsflüchtling wurde bebandele werden.

Dominium Robiernice am 4ten Oftober 1844.

(3307) Religerarional dinflandigung. (1) Mro. 10054. Bur Verpachtung bes Lichters Bungungs-Muffchlagsgefälles in der haupte JudenGemeinde Halusz, dann der Filialgemeinde Hotyn, und ben einverleibten Ortschaften auf Kosten und Gefahr des vertragsbrüchigen Pachters Leib Wittmoyer für die Zeit vom Tage der Pachtübergabe bis Ende October 1845, wird am 11ten November 1844 um 9 Uhr Vormittags in der k. k. Stryer Kammeral-Bezirks-Verwaltungs-Umiskanzelen die Relizitation afgehalten werden.

Der Ausrufspreis besteht in tem Pachtzinfe jährlicher 3109 fl. 12 fr., und bas Angelb be-

trägt 311 fl.

Die übrigen Pachtbedingnisse können hieramts eingesehen werden, und es wird nur noch bemerkt, das wenn der Fiskalpreis nicht gedoten wurde, auch Andote unter demselben zur weitezen Bersteigerung werden angenommen werden, und, das auch schriftliche Offerte, wenn dieselben in der gehörigen Form ausgefüllt, und mit dem vorgeschriedenen Vadium belegt sind, versiegelt hieramts bis einschlüßig 10ten November 1844 zwölf Uhr Mittags überreicht werden können.

Von der f. f. Kammeral-Beg. Verwaltung.

Stry ben 12ten Oftober 1844.

(3251) Ediftal-Worladung. (1)
Blro. 125. Bom Dominium Stuposiany, Sanoker Kreises, wird der undefugt abwesende militärpstächtige Stuposianer Unterthan Stofan Hozzowski Haus-Orto. 35 hiemit aufgefordert, binnen sechs Wochen in seine Heimath zu erscheinen, als widrigenfasts gegen denselben das Auswanderungsversahren eingeleitet werden wird.

Stuposiany am iten Oftober 1844.

(3289) Ediktal=Borladung. (1)

Mro. 273. Mittelst welcher von Seiten des Dominiums Pierzchowiec der militärpflichtige unbefugt abwesende Jude Abraham Blaufeder aus Pierzchow ex Mro. 9831 aufgefordert wird, binnen 6 Wochen bieramts zu erscheinen, widrigens wider denselben das Versahren nach dem hoheu Auswanderungspatente vom Jahre 1832 wurde eingeleitet werden.

Pierzehowice am 11ten Rovember 1843.

(3309) Kundmaching. (1)
Mro. 5667/1844. Vom kön. goliz. Merkantilund Wechselgerichte wird der Fr. Gräsin Ursini
de Blagay gebornen Reichsgräsin Gaschin hiemit
kund gegeben, daß A. J. Brühl wider dieselbe
um Zahlungkaustage der Wechse summe von 1000
str. E. M. s. w. eingeschritten sen, und ihm
solche bewilligt wurde. — Da nun ihr Wohnort
unbekannt ist, sonach wird ihr der Vertreter von
Umtswezen in der Person des H. Udvokaten Starzewski mit Substituirung des Grn. Udvokaten
Piszklowicz zur Vertheidigung beigegeben. — Es

liegt ihr somit ob, über ihre Rechte gehörig zu wachen, sonft wird fie sich die etwa entstebenden ublen Folgen febst zuschreiben muffen.

Lemberg am 19. September 1844.

(3498) Edictum. (1)

Nro. 25798. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Duae Josephae de Hebdy Maichrowa, Carolo Hebda do vita ignoto, ipsoque nefors domortuo, ejusdem haeredibus, Veneeslao Hebda de vita et domicilio ignoto - medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum C.R. Fisci nomine Summi Aerarli aub 30. Decembris 1843 ad Nr. 12724 in satisfactionem tributi successorei post olim Stanislaum Hebda decreto C R. Guberniali ddto 1. Julii 1835 ad Nr. 38816 in quota 368 fl. 2114 xr. M. C. emensurati cum usuris morae per 10/100 a die 23. Novembris 1835 computandia, tum expensis 8 fl. 6 xr. M. C. quantum correspondens ex activis ad massam olim Stanislai Hebda, sive e Sainma 8000 fip. seu 2000 fl. titulo restantis pretii emti venditi pro sorte Lelowezyzna ab Justina Lekezyńska debita, ac por eandem Antonio Casparo Brückner in residua quota 840 fl. M. C. ad solutionem praecommissa, tum e quota 8000 flp. seu 2000 fl. M. C. titulo similis pretii pro di zone a conjugibus Josepho et Cornelia Trzeszkowacy obvenientis attributum sit.

Cum autem hie Judicii domicilium illorum sit ignotum; ideo Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Dni Advocati Smialowski illorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Septembris 1844.

(3279) **©** b i f t. (1)

Mro. 13177. Vom Bukowiner k. k. Stadts und Candrechte wird bekannt gegeben, daß der pensionirte Wegmeister Anton Wolker zu Czernowitz am 5ten Janner 1844 verstorben, und einen Nachlaß von 4 fl. 10 kr. hinterkassen hat. Es werden daher alle diejenigen, welche auf diessen Nachlaß als Ersen Unspruch haben, augefordert, ihre Erbserklärung binnen einem Jahre um so sicherer hiergerichts anzubringen, widrigens mit diesem Nachlaße das Gesehliche eingeleitet werden wird.

Mus dem Rathe des k. k. Bukowiner Stadt und Landrechts.

Ciernowis ben 23ten Geptember 1844.

# Dzieńnik arzędowy.

Lwów dnia 17. Października 1844.

## Rreisschreiben des f. t. galigischen Landesguberniums.

Mro. 7259 Pracs. Berfchleifpreife bep einis

gen Rauchtabat-Gattungen.

Im Grunde ber Decrete bes hohen Prasidiums der f. f. allgemeinen Hoffammer vom 30. Upril und 17. September 1844 3. 9984 — Pras. und 7362 — Pras. wird Machflebendes bekannt gegeben:

Die Verkaufspreise der in dem nachfolgenden Tarife genannten feinen Rauchtabak. Gattungen werden mit 1. November 1844 wie folgt berabs geseht: (3301)
(3 zniženiu cen niektórych gatunków tytuniu w przedaży

Stosownie do dekretów prezydyjum wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 30. Kwietnia i 17. Września 1844, do 1 9984-PP. i 7362-PP. podaje się do wiadomości, co następuje:

Ceny przedaży wyszczególnionych w następujacej taryfic przednich gatunków tytuniu zniżone zostają z dniem 1. Listopada 1844, jak następuje:

Tabat = Verschleiß = Tarif für nachbenannte feine Rauchtabake.

| Latife-Diro. |                                                                                                                                                                 | an die Trafifanten<br>Kleinen und Confu<br>ten im Großer | men=           | a u f an die Consume im Reinen | nten |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------|
| =            | Gesponnener Rauchtabat.<br>Barinas-Knaster in Rollen                                                                                                            | 504                                                      | f. fr.<br>4 30 | bas                            | fr.  |
| 5            | Superfeine funfzöllige Cabannos. Cigarren in Ristchen. Beschnittener Rauchtabak. Knaster in 114 und 112 pfundigen Padeten Echter Hollander Krull in 114 und 112 | 100 Stüdt<br>1 Pfd. á 28 Evth                            | 4 30<br>3 16   | <br>1 <b>j4 Pfd. á</b> 7 Loth  | 8 49 |
| 8            | pfündigen Packeten                                                                                                                                              | detto                                                    | 1 48           | detto                          | 30   |

Taryfa przedaży następujących przednich gatunków tytuniu.

|        |                                        | The state of the s | 1070  |                    | 4 100 - 4      |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------|
|        |                                        | l'r z e d a z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |                |
| taryfy |                                        | trafikantom dr<br>zgowym i kons<br>tom hurtowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | imen- |                    |                |
| Liezba | Tytuń skręcany.                        | w ilości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m.k.  | w ilości           | m.lt.<br>kraj. |
| 1 4    | Knaster Variny w kręgach               | 1 fnt. na 32 lot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 30  | <b>.</b>           | -              |
|        | bannos w skrzyneczkach                 | 100 sztuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 30  |                    | 3              |
| 6      | Prawdziwy holenderski krul w 114 i 112 | 1 fnt. na 28 lót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 16  | 1 4 Inta na 7 lot. | 49             |
|        | funtowych paczkach                     | detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 48  | detto              | 30             |

Der bisherige Verschleiß des Salbknafters, bes Ginge und Virginier, bann des unter bem Namen: Sonn und Mond bekannten Rauchtabaks in Packeten und Briefen bort, sobald der in den Verschleifftatten vorhandene Worrath vergriffen fepn wird, auf.

3

Statt bes Sonn und Mond in Briefen, wird echter Krull in Briefen im Preise von Sieben Gulben Funfzig Kreuzer für 100 Stude, und mit Funf Kreuzer Conv. Munze für einen Brief in Verschleiß geseht.

4.

Vom 1ten November 1844 angefangen, wird der Details (stuckweise) Verkauf der Zigarren, welche im Tarise unter der Benennung seine Zisgarren, mit dem Preise von 2 fl. Conv. Munge für 100 Stücke, und von 1 fl. für 50 Stücke vorkommen, gestattet, und der Preis für den Kleinverschleiß mit Einem und einem halben Kreusger pr. Stück bestimmt.

Lemberg ben 4ten Oftober 1844.

Dotychczasowa przedaż półknastru, Ginge i wirginejskiego, niemniej znanego pod nazwa słońce i księżyc (Sonn und Mond) tytuniu w paczkach dużych i małych ustanie, skoro się wyczerpie zapas onychże w miejscach przedaży.

3.

Zamiast tytuniu w paczkach, zwanego Sonn uud Mond, sprzedawać się będzie prawdziwy krul paczkami w cenie siedmiu złotych reńskich pięciudziesiąt krajcarów za 100 sztuk i pięciu krajcarów w mon. konw. za paczkę.

4.

Od dnia 1. Listopada 1844 pozwolono przedawać drobiazgowo (na sztuki) cygary, zamieszczone w taryfie pod nazwą przednich cygarów w cenie 2 zr. w mon. konw. za 100 sztuk, a 1 zr. za 50 sztuk, i ustanowiono cene dla przedaży drobiazgowej na półtora krajcara za jedno cygaro.

Lwów dnia 4. Października 1844.

Ferdinand Ergherzog von Desterreich = Este, Civil- und Militar-General-Gouverneur.

Brang Frenherr Krieg von Sochfeiben, Gubernial-Prafibent. Andreas Ettmaper Ritter von Abelsburg, Sofrath.

Joseph Ritter v. Bobomsti, Guberniafrath.

Mro. 50011.

Uiber die Stampelbehandlung der Abschriften oder Auszuge der Katastral-Vermessungs Protokolle, wenn sie als Beilagen bei gerichtlichen oder außergerichtlichen Verhandlungen benüht werden.

Die t. t. allgemeine Softammer bat im Ginvernehmen mit ber f. f. vereinigten hoffanglep erklärt, daß die Abschriften oder Auszuge der Kataffral-Vermeifunge Protokolle, welche nach der allerhöchsten Entichliefung vom 13ten Dezember 1842 fur bie berechtigten Grundbefiger , Obrig. keiten und fonstigen Privaten aus den Mappen-Urchiven ungestämpelt erfolgt, und bedingt stampelfrey behandelt werden durfen, im Falle Des Erloschens diefer Stampelfreiheit, bas ift, wenn fie zu irgend einem Gebrauche als Beilagen bei gerichtlichen oder außergerichtlichen amtlichen Werhandlungen benützt werden wollen, wie die von ber Partbei felbst besorgten Ubschriften mit bem Beilagenstämpel von 6 Kreugern versehen werden follen.

Bas hiemit im Grunde tes hoben Hoffangleibefrets vom 27ten Juli b. J. Bahl 22474 und im Nachhange ju dem Kreisschreiben vom 22ten (3237)
O stęplu na kopije i wyciągi z katastralnych protokółów pomiarowych, gdy służą za aneksa do rozpraw sądowych lub pozasądowych.

Ces. Król. powszechna Kamera nadworna, porozumiawszy atę z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną, eznajmiła, że kopije albo wyciągi z katastralnych protokołów pomiarowych, które podług najwyższego postanowienia z dnia 13. Grudoia 1842 upoważnionym posiadaczom gruntowym, zwierzchnosciom i innym osobom prywatnym z map i archiwów niestępłowane moga być wydane, i warunkowo steplu nio potrzebują, w razie ustania tego uwolnienia od steplu, to jest, gdy ich sie chce do jakiegokolwiek użytku jako aneksów użyć do sądewych lub pozasadowych urzędowych rozpraw, podobnie jak zrobione przez same strone kopije, opatrzone być powiany steplem 6cio krajcarewym, dla aneksow przepisanym.

Co się niniejszem w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 27go Lipea t. r. do l. 22974 i w dodatku do okolnika z dnia Mars 1843 Babl 1736 zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

Leinberg am 21. Geptember 1844.

allgemeinen Kennt. 22. Marca 1843 do liczby 1738 do powszechnej wiadomości podaje.

Lwow dnia 21. Września 1844.

Ferdinand Erzbergog von Desterreid-Effe. Civil- und Militar-General-Douverneur.

Frang Frepherr Krieg von Sochfelben, Gubernial-Prafibent. Undreat Ettmayer Ritter von Abelsburg, Hofrath. Ferdinand Sannsmann, Gubernialrath.

(3300) An fit n digung. (1)
Mro. 1i384. Bu Folge h. Gub. Decreis vom
30ten Marz und 12ten July 1844 Zahl 13797
und 39193 wird zur Tilgung ber verschiedenen Erfase bes verstorbenen Bolxer lat. Pfarrers loseph Krainski die zurüdgebliebene Bibliothek dessethen, bestehend aus 5053 verschiedenen Werken und 147 Karten in dem Lemberger KreisUmtslocale mittels öffentlicher Versteigerung gegen zleich baare Rezahlung an den Meistbietben-

## (3277) Rundmachung (1)

Mro. 17800/1844. Ben bem galischen Kriminalgerichte zu Wisnitz ist eine Ufzeffistenstelle mit bem jährlichen Abjutum von 200 fl. C. M. ju

befegen.

Bewerber um diese Stelle, haben ihre gehörig belegten Gesuche mit den Nachweisungen über ihr Alter, jurudgelegten Gymnasialstudien, über die bestandene sechsmonatliche Probepraris, und sonstige bisher geleisteten Dienste, dann über ihre Handschrift; und Kennenis der deutschen, lateinische

(3293) Einbernfungs-Edikt. (1)
Nro. 14379. Von Seite des Bukowiner k. k.
Areisanits, wird der aus dem Orte Okna unbefugt
abwesende militärpflichtige Bursche Stophan Puzuicki hiemit aufgefordert, in dem Zeitraume von
drey Monathen in seinen Geburtsort juruchziehren; und sich über seine undesugte Abwesenheit
zu rechtsertigen, widrigens die in dem Auswanderungs-Patente sanctionirte Strase gegen denselben verhängt werden wurde.

Czernowita am 30. September 1844.

(3302) Un fün digung. (1) Mro. 18087. Bon Seite des Bukowiner k. k. Kreikamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Lieferung der Bekleidung für die hiesigen Kriminals Urrestanten und zwar:

a) 325 Urschinen Futterleinwand,

b) 890 • Zwillch, ·
c) 2450 • Hemderleinwand,
d) 600

d) 600 , Strohsacteinwant, e) 140 Paar Bungschube mit doppelten Gollen eine Ligitagion am 25ten Oktober 1844 in ber hierortigen Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird. ben verkauft werden. — Die Ligitations-Werhandlung wird am 4ten November 1844 Bormittags 9 Uhr beginnen und in den nachfolgenden Tagen — mit Ausnahme der Samstage Sonn- und Feper-Tage fortgesett werden.

Das dieffällige Bucher - Verzeichniß kann von den Kauflustigen vor und mabrend der Lizitation

eingeseben werben.

Bom f. f. Kreisamte. Bemberg am 9ten Ofiober 1844.

schen und polnischen Sprace, endlich über ihre Durftigkeit, binnen vier Wochen von der Einschaltung dieser Kundmachung in die Lemberger Beitungsblätter gerechnet, entweder unmittelbar; oder wenn sie in öffentlicher Bedienstung stehen, mittelst ihrer Worftande ben dem Wischniker Kriminalgerichte zu überreichen, und sich zugleich zu erklären, ob sie mit Beamten des gedachten Kriminal-Gerichtes in Verwandschafts oder Verschwägerungs-Verhältnissen und in welchem Grasbe siehen.

Lemberg ben 4ten Oftober 1844.

Pozew.

Nro. 14379. C. H. Urząd Cyrkułowy Bukowiński wzywa niniejszem obowiązanego do służy wojskowej, a nieobecnego Stefana Puznickiego, rodem z Okas, ażeby w ciągu trzech miesięcy do miejsca urodzenia powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił sie, inaczej ma się lokać zagrożonej w patencie emigracyjnym kary.

Czerniowce daia 30go Września 1844.

Das Practium fisci beträgt:

ad a) . 43 fl. 20 fr. á 8 fr.

ad b) 178 ft. — fr. á 12 ft.

ad c) 612 ff. 80 fr. 4 15 fr.

ad d) 40 ft. - fr. á 4 fr.

ad e) 420 ft. — fr. 4 3 ft. — und das Badium 101100.

Die weiteren Ligitazions-Bedingnisse werden am gedachten Ligitazionstage bekannt gemacht und bei der Bersteigerung auch schriftliche Anbote angenommen werden.

Vom f. f. Kreisamte. Czernowig am 8. Oktober 1844.

| (2310) 21 u s w e i s                                                                                                                                                  |                                       | (2)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| über fammtliche Empfange und Musgaben bei der Lemberger Arme                                                                                                           | n - Institutska                       | ffe im Ners     |
| Copia ad N. 30903 1844. waltungsjahre 1843.                                                                                                                            |                                       | ile management  |
| Einnahme.                                                                                                                                                              | in E. M.                              | in Obligazionen |
|                                                                                                                                                                        | fl. fr.                               | fl. fr.         |
| 1. In Intereffen von offentlichen Fonds- und Privatobligazionen                                                                                                        | 7190 38 214                           | 100             |
| 2. » Ruderfaben von den, an die Urmen nicht erfolgten Unterflüßungsbeiti                                                                                               | r. 217 14                             |                 |
| 2 - Cammiungen in den Eirchen und Baularn                                                                                                                              | 373 59 314                            |                 |
| 4. » burch die Urmenväter                                                                                                                                              | 622 49 214                            |                 |
| 4. > Durch die Armenväter  5. > > Pfarr- und Grundamter  6. > Strafbetragen                                                                                            | 1534 34                               |                 |
| 6. » Strafbeträgen                                                                                                                                                     | 1312 28 1 4                           |                 |
| 7 Ertrag von Schulbeluftigungen, theatralifchen Vorftellungen, mu-                                                                                                     |                                       |                 |
| fikalischen Ukademien und gegebenen Festen .                                                                                                                           | 3401 24 2 4                           |                 |
| 8. » Sammlungen in den Schulen                                                                                                                                         | 27 53                                 |                 |
| 9. » in der Charwoche                                                                                                                                                  | 27 53<br>80 25 2J4<br>9007 33 2J4     |                 |
|                                                                                                                                                                        |                                       |                 |
| 11. Detmantingen und Cegaren                                                                                                                                           | 9 <del></del>                         |                 |
| 12. F Weithauten und Abentagen                                                                                                                                         | 475 25<br>1056 31                     |                 |
| 10. Fengetogten Opartapatuyen                                                                                                                                          |                                       |                 |
| 11. » Bermachtnissen und Legaten .  12. » Geschänken und Beiträgen .  13. » eingelößten Sparkassaucheln .  14. » Ersapposten .  15. » angekauften Staatsobligazionen . | 635 19 1 4                            | 04"             |
|                                                                                                                                                                        | <del>-</del> -                        | 215 —           |
| Bufammen .                                                                                                                                                             | <b>2</b> 59 <b>43</b> 13 3 <b>j</b> 4 | 215 —           |
| Wird zu diesem Empfang der mit Ende des vorigen Jahres 1842                                                                                                            |                                       |                 |
| verbliebene Kassarest mit                                                                                                                                              | 5456 26 2 4                           | 154583 48 3j4   |
| zugeschlagen, so beträgt die ganze Einnahme                                                                                                                            |                                       |                 |
| Uusgabe.                                                                                                                                                               | 01000 10 171                          | 101/00 10 01    |
|                                                                                                                                                                        | mann in als                           |                 |
| 1. Un bie Pfarramter zur Betheilung ber Urmen                                                                                                                          | 7833 16 2 4                           |                 |
| 3. Fur die im Urmenhaufe unterbrachten Urmen                                                                                                                           | 2411 91J4                             |                 |
|                                                                                                                                                                        | 143 48                                |                 |
|                                                                                                                                                                        | 156                                   |                 |
| 6. Un Warschussen                                                                                                                                                      | 987 24114                             |                 |
| 6. Un Vorschussen 7. Auf Taren, Stempel und Postportvauslagen 8. » angelegte Kapitalien 9. Un zufälligen Auslagen                                                      | 61 41 3 4                             | 1.2             |
| 8. » angelegte Rapitalien                                                                                                                                              | 2000                                  |                 |
| 9. Un zufälligen Aublagen  10. » eingelößten Sparkassacheln  44. » persodeen Obliquionen                                                                               | 110 —                                 |                 |
| 10. > eingelokten Sparkaffabucheln                                                                                                                                     |                                       | 1056 31         |
| 11. » verlosten Obligazionen                                                                                                                                           | -                                     | 2300 -          |
| 12. » eingezahlten Darlebens = Kapitalien                                                                                                                              |                                       | 6000 —          |
|                                                                                                                                                                        | 10000 20 214                          | 0258 24         |
| Biezu der mit Ende Oftober 1843 verbliebene Kassarest mit                                                                                                              | 15050 59 514                          | 445449 47 214   |
|                                                                                                                                                                        |                                       |                 |
| Summe der Einnahme gleich .                                                                                                                                            |                                       |                 |
| Von ber f. f. Prov. Staatsbuchhaltung. — Lemberg ben                                                                                                                   | 29. Upril 1844                        | •               |
| Schmid mp. — Ubler mp. — T                                                                                                                                             |                                       |                 |
| equity mp. — atter mp. — 2                                                                                                                                             | terrin mb.                            | on orang.       |

(3265) Un kündigunge, (2)
Mro. 11562. Zur Herstellung des auf das Bausahr 1845 präliminirten Material-Lieferungen und Bauherstellungen auf Conservation des Brodyer sten Werecker und Jaworower Strassenzuges Lemberger Strassenbau. Commissariats im Wege der Unternehmung, wird am 22ten Oktober 1844 Normittags um 10 Uhr in der Lemberger Kreidamts-Kanzlei die öffentliche Versteigerung abgehalten und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Der Fiskal- und Ausrufspreis beträgt 1001 fl. 50 3]4 fr. E. M., wovon das 10perzentige Vadium vor der Ligitazion erlegt werden muß.

Die Ligitazionebedingniffe konnen in den gewöhnlichen Umtsflunden in der Rreisamts-Registratur

eingeseben merben.

Die Unternehmungelustigen haben fich daber am oben bemerkten Sage und Orte jut Verfleigerung einzufinden.

Vom f. f. Kreisamte. Lemberg am 8. Oktober 1844. (3264) Lizitations=Ankundigung. (2)

Mro. 15067. Bur schleunigen Berstellung einis ger Wasserschaft ni der Iskrzyniä'r und Ujazder Wegmeisterschaft Duklaer Strassenbau - Commissariate um den Betrag pr. 1416 fl. 5 1/8 fr. E. Mr. wird am 18ten Oktober 1844 um 9 Uhr

## (3200) Konkurs-Ausschreibung. (3)

Mro. 4879. Bei dem k. k. Poft-Inspektorate zu Toplitz ist die Inspektorsstelle mit welcher der Jahresgehalt von 1000 fl. E. M. und der Genuß der Naturalwohnung oder in Ermanglung desselben eines Quartiergeldes von 80 fl. Conv. Münze gegen Erlag der Kauzion im Besoldungsbetrage verbunden ist, in Erledigung gerommen.

Die Bewerber um diefe Dienststelle haben ihre geborig dofumentirten Gesuche unter nachweisung

## (2943) Borladung. (2)

Mro. 9695. Nachdem am 18ten August 1844 von der Finanzwache im Dickowcer Walde 18 Colli Schnittwaaren und zwei Hute Raffinat-Zucker unter Anzeigungen der schweren Gefällsübertretung der unterlassenen Bezugsausweisung, ohne Parthei ergriffen worden sind, — so wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Gegen-

## (3271) Borlabung. (1)

Nro. 11251. Nachdem am 15ten September 1844 im Walde bei Zazula von der Finanzwache einer entstohenen unbekannten Parthei, ein zweisspanniger Neutischweiner Wagen mit 11 Colli Schnittwaaren und mehreren gebrauchten Effekten unter Unzeigungen der schweren und einfachen Gefallsübertretung der unterlassen Ausweisung des Bezuges, abgejagt worden sind, so wird Jeder-

(3238) Ediktal - Vorladung. (1)
Mro. 10185. Nachdem die militärpflichtigen
Unterthauen aus Stecowa:

ungeachtet der vom Dominium unterm 15ten April 1844 3. 175. erkassenen und im Mro. 49. der Lemberger polnischen Zeitung eingeschakteten Ediktalzitazion, binnen der bestimmten Frist nicht zurückgerehrt sind, so werden sie nunmehr kreisämtlicherseits zur Ruckehr in ihre Heimath binnen einer Frist von drey Monaten mit dem Beisahe vorgeladen, daß man nach fruchtlosem 216. lauf dieser Frist, gegen sie als undesugt obwesenz de nach dem Patente vom 24ten März 1832. I. 25 vorgehen wird.

Nolomea am 27ten September 1844.

Vormittags in der Sanoker Kreisamts Kanzeley die Lizitations Verhandlung wegen Dringlichkeit der Sache in einem Termine abgehalten werden, wozu man alle Unternehmungslustige versehen mit dem 10,00 Reugeld pr. 142 fl. E. M. vorladet.

Sanok ben 8ten Oftober 1844.

der Studien, der bisherigen Dienstleistung, der vollständigen Kenntniß der Postmanipulazion, dann der deutschen und französischen Sprache längstens bis sten November 1. I. im vorgeschriebenen Wesge bei der k. k. Oberpostverwaltung in Prag einzureichen.

Welches zur Folge Obersthofposiverwaltungsdefretes vom 23ten September I. J. 3. 16273/2217

our allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

Von der f. f. galiz. Oberpostverwaltung. Bemberg am 3ten Oftober 1844.

stände geltend machen zu können glaubt, aufgeforderesbinnen 90 Zagen vom Tage der Kundmachung der gt, genwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtsskanzlei der Brodper k. k. Kam. Bez. Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß verfahren werden wird.

Bon ber f. f. Ram. Beg. Berwaltung.

Brody am 3. Ceptember 1844.

mann, der einen Unspruch auf diese Gegenstande geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Kagen vom Tage der Kundmachung der gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umtstanzlei ber f. k. Kam. Bezirft Verwaltung in Brody zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß verfahren werden wird.

Von ber f. f. Ram: Begirts-Verwaltung.

Brody am 2. Oftober 1844.

Edykt powołujący. Nro. 10165. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej poddani z Stecowej:

Grzegorz Sucholytki z pod Nru domu 71, Oleksa Tarnawski – 118,

Semen Buždygan — 224, na umieszczone w Nrze 49 Gazety lwowskiej wczwanie dominikalne z dnia 15go Kwietnia 1844 do l. 175. w wyznaczonym terminie nie powrócili, więc c. k. Urząd cyrkulowy wzywa ich niniejszém, ażeby w ciągu 3 miesięcy do domu powrócili, inaczej postąpionoby sobio z nimi pediug §. 25. patentu z dnia 24go marca 1832.

C. R. Urząd cyrkułowy. Kołomyja dnia 27go Września 1844.

3

Nco. 11317. Der zur Brodper Judengemeinde zuständige Meilech Leibowicz, Baraker, Borucker, oder Braker, welcher durch seinen mehr als zehnjährigen unbefugten Aufenthalt in Ruhland vorzugsweise in Bordiczow, den Vorfaß zur Auswanderung zu erkennen gegeben hat, wird mit Beziehung auf die Einberufungs-Edikte vom 20. Juni 1844 B. 8399 und 5. August 1843 B. 10317 zum dritten und letzten Male aufgefordert, binnen 6 Monaten in die k. k. öster. Staaten zurüczzukehren, und seine bisherige Abwesenheit zu rechtsfertigen, widrigens derselbe nach dem a. h. Undswanderungs-Gesehe vom 24. Marz 1832 behandelt werden wurde.

Złoczow am 7. September 1844.

Pozew.

Nro. 11317. Do gminy żydowskiej w Brodach należący Meilech Leibowicz, Baraker, Borucker albo Braker zwany, który przez więcejak 10ciuletny nieupoważniony pobyt w Rossyt, a mianowicie w Berdyczowie, swój zamiar do wyjścia za granicę dał poznac, wezwanym zostajo po raz trzeci i ostatni stosownie do wezwania z dnia 20. Czerwca 1842 r. pcd lic. 8399 i 5. Sierpzia 1843 r. pod lic. 10317, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy do c. k. Państw Austryjackich powrócił, gdy w przeciwnym razie postąpionoby sobie z nim podług najwyższego Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 roku.

W Złoczowie dnia 7. Września 1844.

(3015) Antundigung (2)

von der k. k. galizischen vereinten Cammeral-Gefallen-Verwaltung. Nro. 1443 — Praes. In der k. k. Aerarial-Zabakverschleiß-Nieberlage in Wien, Stadt, Rie-merstraße, Nro. 798, sind echte Havannah-Cigarren (Originalfabrikate) und zwar:

|                             |                         | *** 24.11.00.11 | title Accesse free |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
|                             |                         | á Stud          | 100 Stud á         |
| Sorte IV. Regalias, Mto. 1. |                         | . 100           | 8 fl. — fr.        |
| » betto Nro. 3.             |                         | . 100           | 10 fl. — fr.       |
| » V. Panetelas              |                         | . 100 - 250     | 7 ft. — fr.        |
| » VII. Regulares-Primeres   |                         | . 50, 100, 250  | 6 fl. — fr.        |
| P VIII. Millares Commune    | s Nro. 1                | . 100, 250, 500 | 6 fl. 30 fr.       |
| y y detto detto             | Mro. 2                  | . 100, 250, 500 | 6 ft. — fr.        |
| » Manilla Mro. 1            |                         | . 50 - 100      | 6 fl. — fr.        |
| Mro. 2                      |                         | . 50 — 100      | 5 fl. 30 fr.       |
| nentions.Minte ju erhalten  | - Lemberg ben 11ten Gen | tember 1844.    |                    |

Conventions-Munge ju erhalten. — Lemberg ben 11ten September 1844.

(3242) Kundmachung. (2) Nro. 17680/1844. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird allgemein bekannt gemacht, daß in Folge der gepflogenen Erhebung Rarbara Senaczek für wahnsinnig erklart und derfelben ein Rurator in ber Person des Caspac Senaczek beisgegeben worden sep.

Lemberg am 6. Geptember 1844.

# Doniesienia prywatne.

Zgubione pieniądze. (2)

W dniach 28. i 29. Września zgubił z Sanoka na Lisko, Dobromil i Przemyśl do Lwowa jadący, jeden banknot na 100 zr. mon. Konw. — Rzetelny znalazca raczy uwiadomie o tem przez cyrkuł lub wprost od siebie Kantor Gazety Lwowskiej, gdzie w nagrodę za zwrócenie, otrzyma 25 zr. mon. Konw.

Nauka na fortepianie. (4)

Mezczyzna uzdatniony do dawania nauki na fortepianie, życzy sobie udzielać takowej we Lwowii. za opiata 30 km. m. k. od godziny. Bliższa wiadomość w Kantorze Gazety Lwowskiej.

Antundigung. (3239)

Mro. 185. In Folge h. Gub. Berordnung vom 5ten August 1844 Bahl 30848 wird hiemit allgemein kund gemacht, daß bei dem Kemberger privilegirten armenischen Versatzamte anflatt ber bieber erhobenen 10 und 12 perzentigen jahrlichen Intereffen, vom 1. Movember 1844 funftigbin immer mur & Procenten vom 100 jahrlich verrechnet und erhoben merden.

Bom Lemberger armenischen Ronfiftorio. - Lemberg am 6. Oftober 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 185. Podług rozporządzenia wysokich Rządów krajowych z dnia 5go Sierpnia 1844 Nro. 30848 niniejszém do powszechnej podaje się wiadomości, że przy uprzywilejowanym urzedzie zastawniczym lwowskim ormiańskim zamiast pobieranej dotychczas po 10 i 12 cd 100 prowizyi rocznej, cd dnia 1go Listopada 1844 nadal zawsze tylko po 8 od 100 rocznie rachować i pobierać się będzie.

Z Konsystorza lwowskiego ormiańskiego. - Lwów dnia 6. Października 1844.

(3258)Kapitały do ulokowania. (2)

W massie pupilarnej po s. p. Harolinie z Siedliskich Hrabinie Koziebrodzkiej jest do ulokowania na hypoteke dóbr ziemskich 2000 dukatów holenderskich w złocie, i 4700 złot. reńsk. mon. konw. Bliższa wiadomość u Wgo. Floryjana Minasiewicza, Doktora obojga praw i patrona pupillow przy Sądzie Szlacheckim w Stanisławowie.

(3255)

Nauka rysunku.

Gdy udzielanie nauki rysunku w Akademii z końcem roku szkolnego ustało, niżej podpisany w chęci zadosyć - uczynienia wielokrotnym żądaniom, postanowił udzielać tejże nauki w własnóm mieszkaniu w zabudowaniu OO. Bernardynów, gdzie życzący sobie pobierać też nauko, Jan Maszkowski, Profesor rysnaku przy byłej Akademii.

(3079) Założenie domu zajezdnego i gościnnego w Mościskach.

Józef Grocholski w Mościskach, podaje niniejszém do wiadomości, iż oprócz awogo handlu korzennego, win i rozmaitych towarów, założył także dom gościnny i zajezdny pod godłem: "Zielonego dęba", przyrzeka najlepsza i najpunktualniejszą usługę i prosi o łaakawy odbyt. 

Errichtung eines Gast= und Einkehrhauses zu Mosciska.

Joseph Grocholski in Mosciska, zeigt ergebenft an, daß er nebst feiner Spezeren-, Bein- und gemischten Baarenhandlung, jest auch ein Gaft- und Ginkebrhaus, unter bem Schilbe: jur sgrunen Gichea errichtet bat, fichert die befte und punttlichfte Bedienung ju, und bittet um autigen Bufpruch.

# Dla obywateli.

Rtoby z szanownych Obywateli miał w którymbądźkolwiek Cyrkule Dobra na sprzedaż, lub życzył sobie takowe z zaliczeniem znaczniejszego kapitału od przyszłego roku wydzierzawic, wiadomości w tym względzie udzieli na osobiste zgłoszenie się, lub na frankowane listy Wny Rajetan Kretowicz przy Ulicy Nowej pod liczba 285 we Lwowie mieszkający, gdzie i Prywatne majatkowe ugody stron, w drodze delegac; inej, tak w miejscu jak i obstronnie, równio jak i wszelkio inne komisa Obywatelskie za przysłaniem stosownéj Remuneracyi, do ulatwienia przyjmują się, i jak najspieszniej i najakuratujej uskutecznione bedą.

(3285)

Podziękowanie publiczne.

Pedpisany cierpiał prawie od lat trzech na słabość Hydricule (Wasserhodensacksbruch), i był w ciągu tego czasu rozmaitemi środkami przez wielu lekarzy bezskutecznie leczony, lecz słabość codzień się pogorszała i ból z okazyi téj stawał się nieznośnym prawie do nieprzeżycia. W témto rozpaczającem położeniu udał się tenże do Doktora chirurgii Wgo. Jana Szattauera, mieszkającego w Czortkowie Cyrkule Zaleszczyckim, i doznał niespodziewanego szczęścia, gdyż w skutek przedsięwzietej operacyi na początku Lutego 1844 roku od tej uciążliwej i dokuczającej słabości w przeciągu pięciu tygodni zupełnie został wyleczonym - za co nietylko czyniąc takowemu dzieki z cała familiją - ale nadto dla dobra ludzkości do wiadomości publicznej Kazimierz Machnowski, Olficyjalista prywatny. podanym być zasługuje.

(3288)

Charty do sprzedania.

Trzy charty w drugiem polu, przedziwne pojedyńczo chwytaczo zajęcy, są za pomierną cenę pod warunkiem wypróbowania do sprzedania. — Bliższą wiadomość można zasiągnąć w domu na Szérokiej ulicy pod nrem. 804 u zawiadującego téj kamienicy.

#### (3254)Bekanntmachung.

Die am 11. May c. hiefelbft verftorbene Ritt. meister-Frau Johanne Ernestine Fridericke v. Starsinsky geborene Wimpiele bat in ihrem Testament ben nachgelaffenen Rindern von ihres verftorbenen Che-Gatten Salbichwefter der Frau Sophia v. Hoslorowsky juerft verebelicht gemefene von Wronowsky gehorne v. Starsinsky, welche in der Gegend v. Ples ein fleines Gut Mamens Klein-Chanies besessen, und vaselbst verflorben, ein Legat von 2000 Riblr. ju gleichen Theilen bestimmt.

Da nun diese Kinder und deren Aufenthalt unbekannt ift, fo merben diefelben bierburch aufgeforbert, fich binnen bren Monaten ben uns ju melden, widrigenfalls foldes ad Depositum ge-

sablt werden wird.

Polnisch-Wartenberg den 13. Septemb. 1844. Die Teflaments-Erefutoren: Weiss, Faehndrich.

Hauptmann a. D.

Calkulator.

## Obwieszczenie.

(1)

Dnia 11go Meja r. b. tutaj zmarla Pani Rotmistrzowa Johanna Ernestyna Fryderyka de Starsinska urodzona Wippich zapisala w swoim testamencie pozostałym dzieciom po siostrze przyrodnéj nieboszczyka męża swego Pani Zofii de Kosiorowskiej najprzod byłej zameżnej de Wronowskiej urodzonej de Starsinskiej która w okolicy Pszczyny posiadała małą włość nazwaną Mały Chanietz i tam zemrzyla - legat z 2000 Tal. na równe części.

Gdyż ani tych dzieci, ani ich przemieszkiwanie nie znano, wezwanémi więc niniejszem sa, aby się w przeciągu trzech miesięcy do nas zgłosili w przeciwnym razie te pieniądze do

Depozytu wpłaconémi bedą.

W Cycowie polskim dnia 13. Września 1844. Pelnomocnicy Testamentu:

Weiss, Fachndrich, Kapitan (wysłużony). Kalkulator.

## A.p. Kaiser Ferdinands Nordhahn. Personen - Fahrten - Eintheilung vom 1. October 1844 bis 31. März 1845.

Von Wien nach allen Richtungen ber Bahn um 7 Uhr Morgens Personen-Train u. Ubende Deft-71/28 Morgens Personen-Brunna Abends Post= 53/4 " Morgens Personen-61/4 » 53/4 » Bende Post-Morgens Personen-Leipnik » 61/4 " Abends Post-

Die Fahrordnungen, Sariffe, Borfdriften 2c. find in ein Buchlein zusammengeftellt , in allen Bureaux ber Unternehmung um 8 fr. C. M. zu haben.